# DZIENNIK RZĄDOVYY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 11 Lutego 1836 r.

Nro 110 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy wedle odezwy Konsystorza Jlnego krakowskiego pod d. 5. b. m. i r. do L. 542 do Senatu uczynionej, JX. Józef Kowalski dotychczasowy Penitencyarz przy kościele Archiprezbyteralnym N. Panny Maryi, na Kommendarza przy kościele parafijalnym w Czernichowie kanonicznie instytuowanym został: Senat zamianowawszy Go urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Czernichowskiej, o tém Wydz. Spr. Wewnętrznych i Policyi, Sąd III. Inst. tudzież publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

Kraków dnia 26 Stycznia 1836 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jiny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Sen.

Nro 376 D.G.S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Odezwą Konsystorza Jlnego krakowskiego pod d. 20 b. m. i r. do Licz: 45 uczynioną zawiadomiony, iż po zejściu ś. p. X. Jana Drobich ostatniego Plebana w Regulicach, na skutek wydanéj przez zgromadzenie PP. Franciszkanek przy kościele S. Andrzeja w Krakowie na tęż wakującą Plebanią Prezenty, otrzymał w dniu dzisiejszym kanoniczną Instytucyą JX. Józef Lelitkowski dotychczasowy Wikaryusz przy kościele parafialnym w Rudawie, Senat zamianowawszy wspomnionego JX. Lelitkowskiego urzędnikiem stanu cywilnego parafii Regulice, o tém Wydział Spr. Wewn. i Policyi, Sąd III. Jnstan. tudzież Publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadamia.

Krakow dnia 26 Stycznia 1836. r.

Prezes Senatu!
WIELOGŁOWSKI.

Sekr: Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 669 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY.

Rezydenci Trzech Najjaśniejszych Opiekuńczych Mocarstw przy Rządzie tutejszym ustanowieni oświadczyli w dniu dzisiejszym Sena-

towi Rządzącemu iż wolą Ich Wysokich Dworów jest, ażeby wszyscy zagraniczni wojskowi polscy lub osoby cywilne któreby miały udział w rewolucyi Królestwa Polskiego w roku 1830/31 służąc w stopniu officerów lub podofficerów i żołnierzy bądź w innym jakimkolwiek sposobie, i które znajdując się w mieście Krakowie i jego okręgu nie są w stanie usprawiedliwić pobytu swego passportem w prawnéj formie wydanym, lub szczególnem pozwoleniem przez właściwe Władze Opiekuńczych Mocarstw onymże udzielonem znicwolonemi zostały do niezwłocznego kraju miasta wolnego Krakowa opuszczenia i udania sie na Podgórze zkąd ci którzyby udowodnili że Rząd pewny zezwala na ich przyjęcie, uzyskają potrzebną pomoc dla dostania się na miejsce swego przeznaczenia, drudzy zaś którzyby nie znajdowali się wtym wypadku, iż do Ameryki odesłanemi zostaną. -- Najjasniejsze Dwory oznajmiły zarazem, iż sprawowanie przez powyższe osoby urzędów cywilnych lub wojskowych w kraju tutejszym a nawet prawo obywatelstwa przez Rząd tutejszy onymże udziclone, nie wyłącza od powyższego prawidła.

Podając Senat Rządzący to najwyższe Najjaśniejszych Dworów postanowienie do powszechnej wiadomości a wszczególności osób których dotycze; wzywa oneż aby w ciągu dni sześciu w mieście Podgórzu stawiły się i tamże zgłosiły się do władz Ccsarsko Austryackich, które do przyjęcia ich upoważnionemi zostały.

Znajduje potrzebę Senat Rządzący ostrzeżenia osób w obowiązku dopełnienia powyższego rozporządzenia zostających, iż oznajmionem

jest Rządowi tutejszemu że w razie, gdyby termin ośmiodniowy do zupełnej ewakuacyi naznaczony, upłynął, a wola Najjaśniejszych Dworów nie była w całej zupełności wykonana, natedy takowe zmuszonemi bydź się znajdą użyciem własnych środków oneż do skutku doprowadzie; spodziewa się więc, iż unikając zapowiedzianego rygoru z powolnością poddadzą się swemu przeznaczeniu, która nietylko otworzyć im może drogę do względów Rządu pod którego władzę przechodzą, ale nadto zasłoni kray tutejszy od smutnych następności na jakieby go niedopełnienie woli Wysokich Dworów niezawodnie naraziło.

Kraków dnia 9 Lutego 1836 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekretarz Jlny Senatu.
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 469.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Konsystorz krakowski w celu zaradzenia nieładowi i nieporządkowi jaki się w Zgromadzeniu OO. Kamedułów Eremu Bielańskiego dla słabych sił i podeszłego wieku przełożonego wciskać poczyna, ustanowił z ramienia swego nad tymże eremem Kommissarza w osobie JX. Norberta Wolskiego Proboszcza Zwierzynieckiego, który odtąd wszelkie czynności tegóż Zgromadzenia ułatwiać jak równie wszelkie pisma i korrespondencye z Władzami tutejszemi kontrasygnować będzie.— Wydział Spraw Wewn: krok ten potwierdzając ostrzega o tém wszelkie Władze tutejszo-krajowe jak równie osoby prywatne styczność z témże Zgromadzeniem mające, ażeby się ściśle do niniejszego ostrzeżenia zastosowały.

Kraków dnia 26 Stycznia 1835.

Senator Prezydujący MICHAŁOWSKI. Konwicki Sekretarz.

Nro 1558.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu

Czyniąc zadosyć poleceniu Senatu Rządzącego z dnia 29 Stycznia r. b. do Nr. 481 D. G. S. na skutek odezwy Missyi Ces: Rossyjskiej z d. ½ t. m. i r. nastąpionego, w której taż Missya zażądała, oznajmienia poddanym Król. Polsk., dobrowolnie pobyt swój w Krakowie po za termin passportem zakreślony, przedłużającym, o potrzebie powrotu bez dalszej żadnej odwłoki; — Dyrekcya Policyi Rozporządzenie to, dla zastosowania się, do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 5 Lutego 1836.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Kaniewski Sekretarz.

Nro 1679.

### Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i jego Okręgu

W skutek polecenia Senatu Rządzącego z d. 6 b.m. do Nru 621 D. G. S. na odezwę Missyi Cesarsko - Austryackiey nastąpionego, podaje do powszechnej wiadomości I) iż odtąd jedna tylko osoba, na każdym passporcie do Galicyi wydawanym umieszczoną bydź może, i dla tego, dla każdego służącego oddzielny passport udzielanym będzie. — 2) każden bez różnicy męższczyzna, aby wizę w Rezydenturze Cesarsko - Austryackiej otrzymać mogł, winien jest osobiście stawić się w tejże; i 3) oryginalną metrykę okazał, — inaczej każden sobie sam przypisze, iż formalności tych niedopełniwszy, podpisu passportu nie uzyska. Zawiadamia zarazem Dyrekcya Policyi wszystkich kogo to dotyczeć może, iż od dnia 6 b.m. jedynie za passportami na Podgórze przejść będzie można.

Kraków dnia 7 Lutego 1836.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Kaniewski Sekretarz.

#### OBWIESZCZENIE.

# Sędzia Trybunału I. Instancyi

Kommissarz upadłości handlu Jana Kant: Piechockiego:

Wzywa wierzycieli upadłego handlu, a mianowicie: 1) Alexan-

dra Gontard i Syna, 2) Bernus et comp., 3) Braci Passavant w Frankforcie, 4) Jakóba Mönch et comp: w Ofenbach, 5) Sellier et comp:, 6) S. G. Schletter, 7) Karola Gruner, 8) Teichmann et Hagemann, 9) Szanek et comp:, 10) Gobrüder Holberg w Lipsku, 11) W. Kuetgens et Söhne w Aachen, 12) Jana Kaibel w Crefeld, 13) Teodora Strube, 14) C. A. Bassange, 15) J. G. Uhmann w Lipsku, 16) Chr. Fr. Bommer w Dreznie, 17) Menheymer et comp: w Berlinie, 18) J. C. Stawenhagen w Dreznie, 19) N. P. Nicolits w Wiednia, 20) Józefa Sauerwein et comp:, 21) Henryka Kremp, 22) Józefa Fehr w Wiedniu, 23) Jos. Puf. Gorner w Blottendorf, 24) Joz: Wilhelma i Karola Blank w Elberfeld, 25) N. Messen G. K. Sohn w Aachen, 26) Rhey w Lipsku, 27) Magdalenę Sobieniowską, 28) Massę Konstancyi Lewandowskiej, 29) P. Popowich z domn Soczyńska, 30) F. J. Kirchmayer et Sohn, 31) Michała Filipowskiego, 32) Karola Bogackiego, 33) Kajetana Fuchs, 34) Stanisława Oszackiego, 35) Meisels et M. Z. Horowitz, 36) Sore Krongold, 37) Jacka Molenckiego, 38) Abrahama Ehrenpreis, 39) Jana Niklewicza, 40) Feibusia Uhrwatter, 41) Judel Aronsohn w Krakowie, aby się w dniu siódmym Marca r. b. o godzinie dziewiątej rannej osobiście lub przez umocowanych pełnomocników stawili w sali posiedzeń Trybunału I. Instancyi Wydziału II. gdzie przed Syndykami temczasowemi upadłości Kajetanem Fuchs i Konstantym Morbitzer tudzież Nami Sędzią Kommissarzem nastąpi sprawdzenie Obligów upadłości w sposób art. 65 i nast. Kod. Handl. Ks. III. przepisany.

W Krakowie d. 27 Stycznia 1836 r. Jozef Stróżecki

---

Sedzia Trybunału.

The state of the s THE RESTRICT OF THE PARTY OF TH The second to the second second second second The state of the s the first the first of the firs to the state of th the Contract of the same of the same of the same of the same of

#### DODATEK

do Nru 7 i 8.

#### DZIENNIKA RZADOWEGO.

PISARZ TRYBUNALU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publicznej wiadomości iz na żądanie Katarzyny z Senkowskich Fijałkowskiey wdowy, i Stanisława Boguńskiego Adwokata jako kuratora sadowego nieobecnemu Woyciechowi Dziurze wyznaczonego, w drodze pertraktacyi spadku po zmarlym Wawrzeńcu Senkowskim, na skutek wyro-ku Trybunału I. Inst: W.M.Krakowa z Jego Okregiem w dniu 27 czerwca 1835 r. na przeciw współsukcessorom Pietrowi Senkowskiemu i Maryannie primo voto Kozerskiej 2do Baranowskiey matce i opiekónce malolethiey Kozerskiej, zapadłym, mieysce działowi i sprzedaży pozostałości dającym, sprzedany zostanie dom na Wesolej przy Krakowie pod L. 191 w Gminie VIII. Miasta Krakowa stojący, od pólnocy i zachodu z droga publiczna, od południa z realnościa Jana Kantego Krzyżanowskiego, a od wschodu Ignacego Ulrycha, graniczący, do tego domu przez cessya Teodor Baranowski nabyl praw od Sebastyana Senkowskiego, i Szymona Dziury a to za świadectwem aktów notaryalnych z d. 1 i 2 grudnia 1835 r. niemniey czyni się uwaga iż aczkolwiek wyrokami nie objeci przychodza nadto do spadku po zmarfym Wawrzeńcu Senkowskim dwie małoletnich córek Anna, i Maryanna, po Maryannie z Dziurów Bentkowskiey pozostałe.

Cena szacunkowa w summie 24,021 złp: z aktu detaxacyi urzędowey wypływająca, i warunki licytacyi, zatwierdzone dwiema prawomocnymi wyrokami, są następujące:

1. Dom z ogrodem pod L. 191 w gminie VIII Miasta Krakowa na przedmieściu Wesola sto-

jący, po ś. p. Wawrzeńcu Senkowskim pozostały z prawami i w granicach, protokulem licytacyi w Trybunale I. Instancyi W. M. Krakowa w dniu 24. listopada 1820 r. odbytey, określonych urzędownie przez akt detaxacyi dnia 31 grudnia 1834 r. oszacowany jest na summę 24,021 złp: od tey przeto summy zacznie się pierwsze wywołanie, która dopiero na trzecim terminie licytacyi zniżoną zostanie do 3 części, i od tak zniżonej summy bez nowych obwieszczeń natychmiast licytacya dalej prowadzoną będzie.

2. Chęć licytowania mający złożą vadium w summie 2,402 złp. które utraca, gdyby piedopełnili warunków licytacyi, i nowa licytacya na ich koszt i stratę nigdy na zysk ogłoszoną zostanie. Sukcessorowie zaś Wawrzeńca Senkowskiego, to jest Sebastyan i Piotr Senkowscy niemmniey Katarzyna Fijałkowska, zaś zgłowy Cecylii z Senkowskich Dziurowey, Szymon i Wojciech Dziurowie, łącznie bez złożenia vadium dom pod L. 191, z ogrodem na Wesołejstojący licytować moga.

3. Koszta na drodze sprzedarzy wyłożone, nowonabywca zapłaci za kwitem adwokata licytacya popierającego, które wyrokiem c-

znaczone zostaną.

4. Zapotrąceniem poprzednim długów hipotecznych, schedy każdego sukcessora wypłacone zostaną na skutek działu prawomocnego.

5. Po zaplaceniu kosztów, zaplaceniu podatków z roku ostatniego lub złożeniu swiadectwa że się nie należą, nowonabywca otrzyma dekret dziedzictwa, i korzyści do niego należeć dopiero będą z domu i ogrodu od do-

seczenia wspomnionego dekretu dziedzictwa.

6. Nowonabywca zapłaci szacunek sukcessorom i włerzycielom w skutek działu i assysnacyi Sadowcy z procentem pieć od sta od

daty licytacyi.

Sprzedarz tych realności odbędzie się na audvencyi Trybunalu I Instancyi W. M. Krakowa, w Krakowie w domu władz sądowych przyulicy Grodzkiey pod L. 106. o godzinie 10 ranney zaczynając za popieraniem adwokata Stanisława Boguńskiego w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkałego.

Do takowey licytacyi wyznaczaja sie trzy

termina:

Drugi na dzień 4 Maja. à 1836 ₹. Trzeci na dzień 3 Czerwca. Wzywają się na takową licytacyą wszy-

Pierwszy na d. 13 Kwietnia.

scy cheć kupna mający, a oprocz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objetych, wszyscy iakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności zwykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków. 29 Stycznia 1836 roku.

Janicki.

Podaje do publicznej wiadomości, iż dompod L. 443 w gminie IV. miasta Krakowa przy ulicy Slawkowskiej stojący, do Antoniny z Jaklińskich Mieroszewskiej wdowy po & p. Janie Kantym Mieroszewskim pozostalej, tudzież do sukcessorów tegoz Jana Kantego Mieroszewskiego O. M. K. Elconory z Mieroszewskich Mieroszewskiej, Józefa Mieroszewskiego malzonki i Augusta Mieroszewskiego tamże zamieszkanie mających, nalezacy, sprzedanym zostanie przez publiczną licytacya w Trybunale I. Instancyi miasta W. Krakowa odbydź sie mającą, a to na żądanie Józefa Haller O. M. K. pod L. 310 w Krakowie zamieszkałego, w imiegiu bezwlasnowolnego Pawła Haller w przymiocie jego opiekuna, i w swem własnem działającego, to jest, na zaspokojenie summ: a) 5000 złp. monetą konwencyjną a raczej 3750 sztuk cwancigierów srebrnych z procentem 500 i kosztami do obligu 11 lipca 1822 roku przez ś. p. Jana Kantego i Antoninę z Jaklińskich malżonków Mieroszewskich na rzecz Pawła Haller solidarnie wydanego i na tymże domu vol. V. ksiegi int: dnia 16 kwietnia 1823 na karcie 212 N. 314 hypotecznie zagisanego:

#### PISAKZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO QKREGU.

b) 5700 złp. moneta, konwencyjna, a raczej 4275 sztuk cwancigerów srebrnych, lub też 300 sztuk dukatów hollenderskich pojedynczych ważnych w złocie bicia dawnego, z procentem -5 i kosztami do obligu 24 czerwca 1823 přzez tychže malžonków na rzecz Józefa Haller solidarnie wydanego i na tymže domu vol. VI. księgi int. d. 5 września 1823 na karcie 50 Nr. 78 hypotecznie zapi-

sanego.

Cena pierwszego wywołania wyrokiem \*Trybunalu 5 kwietnia 1835 r. ustanowiona jest w summie 16,000 zlp., która dopiero na trzecim terminie licytacyi, w braku poprzednio licytantów od takowej wywołanej, do 🛂 części to jest do summy 10,666 zlp. 20 gr. znižona, zostanie i od takowej znižonej na tymże trzecim terminie wywołanie i licytacya przedsięwzietą bedzie. Warnnki licytacyi tej wyrokiem Trybugału z dnia 8 sierpnia 1835 r. ustanowioue sa następujące:

1) Mający chęć licytowania, złoży 1600 złp. w monecie srebrnej jako vadium, które w razie niedopełnienia warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya na jego szkodę o-

gloszona bedzie.

2) Nabywca zapłaci według przepisów prawa

podatki zalegle do skarbu.

3) Nabywea zapłaci koszta licytacyi na rece adwokata przedaż popierającego, wskutek wyroku takowe ustanawiającego i uzyska dekret dziedzictwa.

3) Potracając z szacunku wypłaty warunkiem 1, 2 i 3 objęte, zaplaci uabywca reszte szacunku wskutek klassyfikacyi wierzycielom, z procentem 1500 od dnia licytacyi.

5) Gdyby w ciugą tygodnia po licytacyi znalazi się pretendent ofiarujący 1/4 cześć wyzei, obowiazanym będzie też 🖟 cześć i vadiam złożyć w depozyt sądowy i obok kwitu depozytowego zgłoszenie swe uczynić.

6) Nabywca dotrzyma kontraktu dzierżawy z norachowaniem dla nabywcy od licytacyi

Termina do licytacyi takowej ustanawiaja sie.

Pedaje do publicznej wiadomości, iż w drodze pertraktacyi Sądowej w porządku Art: 72 Ust: o opiekach, dom zgruntem pod L. 601 w Kazimierzu przy Krakowie w gminie 6 M. Krak: położony do Sukcessorów po Franciszku i Maryannie Kieśniowskich malżonkach, jakoto:

1) Z głowy syna zmarłego Franciszka Kieśniowskiego do Franciszka Kieśniowskiego. wnuka pełnolet: do Jana Kieśniowskiego wnuka maloletniego, do Karoliny Kieśniowskiej wnuczki małoletniej, których opiekonem p. Franciszek Zrelski O.M.K. pod L. 2. w Kazimierzu zamieszkaly, a przydanym opiekonem p. Jgnacy Jajeśnicki na podbrzeziu pod L. 161 zamieszkały.

2) Z głowy syna zmarłego Jana Kantego Kieśniowskiego, do Maryanny Kieśniowskiej wnuczki pełnoletniej, do Józefy Kieśniowskiej wnuczki matoletniej, do Franciszki Kieśniowskiej wnuczki małoletniej, których

Pierwszy na d. 13 Kwietnia. Drugi na deień 13 Maja. ) 1836 C. Trzeci na dzien 15 Czeswca.

Na pierwszym jednak lab drugim Terminie przysąd zenie stanowcze nastąpić może gdy pretendent ofiarujący cene wywołania znajdzie się.

Wzywają się przeto wszyscy wierzycieli i inne interessowane strony aby pod rygorem wyłaczenia produkcje praw swych na terminie pierwszym 13 kwietnia 1836 roku przez adwokatów złożyli.

Wzywają się wszyscy cheć licytowania

majacy.

Licytacya te popiera adwokat Wincenty Szpor P. O. D. pod L.448 w Krakowie zamieszkały.

w Krakowie d. 30 Stycznia 1836.

Janicki.

PISARZ TRYBUNALU I. INSTANCYI W. N. S. I N. MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

opiekunką jest matka Regina Kieśniowska pod L. 159 w Kazimierzu zamieszkała, a o piekonem przydanym p. Franciszek Starski pod L. 60 w Kazimierzu zamieszkały.

Z głowy (Magdaleny 1 go slubu Kugliny 2 go ślubu Wróblewskiej do Wiktoryi Kuglinowej wnuczki pełnoletniej, do Agneszki Wróblewski wnuczki pełnoletniej, nakoniec.

4) Do p. Józefa Kieśniowskiego syna pełnoletniego w Lwowie zamieszkalego, którego pełnomocnikiem jest p. Franciszek Zrelski, należący, na żądanie pełnoletnich, oraz w skutek uchwały Rady familijnéj w Sądzie Pokoju Okreg: Il na dniu 12 Lipca 1834r. i 13 Września 1834 r. zapadłej, a pszez Trybunal I. Instan: M.W. Krakówa dnia 23 kwietnia 1835 r. do L. 1736 zatwierdzonej, sprzedanym zostanie przez publiczną licytacyą w Trybunale odbydź się mającą.

Licytacyi takowej warunki sa nastepujace:

1) Cena szacunkowa na pierwsze wywolanie ustanawia się, w kwocie zlp. 3,321 w monecie sretrnej contrant (stosownie do detaxacyi urzędownie sporządzonej) która w braku licytantów na 3 terminie do 3 części zniżoną zostanie, i od téj licytacya rozpocznie się.

 Chęć licytowania mający zloży vadium w gotowiznie zlp: 332 g. 10 monetą sre-

brną.

 Nabywca zapłaci podatki zaległe z wszelkich epok Rządu, stosownie do wykazu Kassy Głównej, jeżeliby się jakie okazały.

 Widerkauffy jeżeliby jakie były, pozostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem opłacania procentu po 5f100 od dnia licytacyi.

5) Nabywca zapłaci koszta licytacyi na ręce Adwokata takową popierającego za kwitem urzędowym a to stosownie do wyroku takowe zasądzającego.

6) Wypłaty w 2 3 4 i 5 warunku zastreżone, potrącone będą z szacunku, resztę szacunku stosownie do uchwały Rady familijnej wypłaci nabywca z procentem 5f100
od ania licytacyi.

7) Nabywca domu wyżej wyrażonego pod L. 159 na Kazimierzu podbrzeziem zwanym leżącego, od czasu licytacyi stanowczej, lokatorów do kwartalu dotrzyma.

Gdyby wciągu dni osmiu po licytacyi znałazł się pretendent ofiarujący ‡ część wyżej nad wylicytowany szacunek, tedy takowy winien przedewszytkiem złożyć w Depozyt Sądowy vadium zlp: 332 g. 10 i ofiarawaną ‡ część wylicytowanego szacunku, a dopiero obok kutu urzędu depozytowego, zgloszenie swe w kancellaryi Trybunału uczynić ma.

Termina do licytacyi takowej ustanawiają

sie:

Pierwszy na d. 13 Kwietnia. ) Drugi na dzień 13 Maja. ) 1836 r. Trzeci na dzień 15 Czerwca )

Jednak na pierwszem terminie, stanowcze przysądzenie nastąpić może. Licytacyą tę z strony Sukcessorów Kieśniowskich pod piera Wincenty Szpor Adwokat O.P.D.pod L. 446 w Krakowie zamieszkały. Wzywają się przeto na licytacyą takową w sali Audyencyonalnej Trybunalu I. Instancyi w gmachu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 z rana posiedzenia swe odbywającego, nastąpić mającą tak wszyscy chę licytowania mający, jako też wszyscy wierzyciele, aby pod rygorem wyłączenia ich wierzytelności, złożyli przez Adwokatów produkcye swych praw na pierwszem terminie licytacyi.

w Krakowie dnia 27 Stycznia 1836 r. Janicki